Au Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 296. Donnerstag, den 11. December 1834.

Ungekommene gremden vom 9. December.

Br. Pachter v. Rufgewoll aus Pilewice, I. in Do. 222 Jefuitenftr.; Gr. Raufm. Gottheimer aus Inewroclaw, fr. Raufm. Leichtentritt ans Plefchen, fr. Raufm. Band aus Grat und Gr. Raufm. Mathan aus Bollftein, I, in Do. 124 Magazinftr.; Sr. Juftig-Rommiff. Wittwer aus Wollftein und Sr. Landrath von Sumpert aus Gnefen I. in No. 1 Gt. Martin; Br. Dom. = Beamter v. Blanc aus Birnbaum, fr. Guteb. v. Arzyganowefi und fr. Kommiff. Echauft aus Patostam I. in Ro. 99 Salbborf; Sr. Dom. = Beamter v. Zychlineft aus Grammistam, Sr. Lotterie-Ginnehmer Spener aus Graf, fr. Deconom Micarre aus Czacz, 1. in No. 251 Breelauerftr.; Gr. Onteb. v. Stablewefi aus Rolacgfowo, I. in Do. 243 Bredlauerftr.; Sr. Guteb. v. Baranoweff aus Cobieffernie und Sr. Guteb. v. Ra= boneffi aus Bieganowo, I, in Do. 384 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Lubieneffi aus Budgifgemo und Sr. Pachter Bittoweli aus Ganifi, I. in Do. 391 Gerberfir.; Sr. Sauelehrer Rurnatowefi aus Robnig, Sr. Erbherr v. Bielineti aus Jaroslawice, und Br. Erbherr v. Bafrzemefi aus Zabno, I. in Do. 394 Gerberfir.; Br. Erbherr v. Dulinefi aus Glamno, I. in Do. 168 Mafferfir.; fr. Pachter Radofemefi aus Czernicjewo, I. in Do. 33 Mallifchei; Sr. Wont Bimmered aus Broba, Sr. Raufm. Salomanefi aus Neuftadt b/P., Gr. Raufm. Rampinefi aus Grat, Die frn. Raufl. Gans und Spagat aus Wongrewig, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Paftor Floter aus Schwiebus, I. in Do. 136 Wilhelmeftrage.

1). Subhastationspatent. Das zu Nieszawer Hauland unter No. 5 belegene ben Johann Steinkeschen Erben und der Wittwe Steinke gehörige Grundstück, wel-

Patent Subhastacyiny. Gospodarstwo pod Nr. 5. w Nieszawskich olędrach leżące, do Jana Steinke i sukcessorów wdowy Steinke należą-

ches gerichklich auf 152 Rtl. abgeschatt ce, ktore sadownie na 152 Tal. oceworden, foll im Termine ben 37ten Deputirten Dberlandesgerichte-Referend. Saupt in unferm Partheiengimmer offent= lich an ben Meifibietenben verfauft merben. Raufluftige werden bierdurch ein= gelaben, in bem Termine ihre Gebote ab= augeben. Die Tore, der neuefte Soppo= thefenschein und die Raufbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen minie tym podali. werben.

welche an daß zu verfaufende Grundftud rze przegrzeć można. Unsprude zu haben vermeinen, werden Niewiadomi zas pretendenci realni, hierdurch aufgefordert, folche spatestens ktorzy do sprzedać się maiacego goin bem obigen Termine anzumelben und spodarstwa pretensye mieć sadza, gehbrig hachzuweisen, widrigenfalls ih= wzywaią się ninieyszem, aby takowe nen damit gegen ben Raufer ewiges naypozniéy w terminie powy2szym

nione zostało, publicznie naywię-Mars 1.835 um 10 Uhr vor unserem cey daigcemu w terminie na dzień 17. Marca r. p. o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Haupt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedane być ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w ter-

Taxe, naynowszy wykaz hypote-Alle undefannten Realpratendenten, czny i warunki kupna w Registratu-

Stillichweigen auferlegt werden wird. podali i nalezycie udowodnili, inaczéy im w téy mierze wieczne milcze-Posen, am 14. November 1834. nie do nabywcy nakazanem zostanie. Poznań, dnia 14. Listop. 1834.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

- 2) Subhastationsparent. Das Patent subhastacyiny. Nieruclioauf einem Glachenraum von zwei und
- a) aus einem mit gewölbten Couter= a) z domu mieszkalnego sklepionerains verfebenen, aus gebrannten Mauerfteinen erbauten Wohnhause bongeiner Ctage, bog omite
- b) aus einem Sinterhause von Binda werf und gelehmten Wandfach,

bem Johann Korpeli gehorige zu Gnefen, mosei do Jana Koryckiego należąca, auf der Wilhelme = Etrafe unter Ro. tu w Gnieznie na Wilhelmowskie 65/138 belegene Grundfiud, welches ulicy pod 65/138. polożona, na przestrzeni dwudziestu dwoch prętow 

- mi suterynami opatrzonego, z wypalonych cegieł zbudowane. go o iedném pietrze,
- b) z tylnego domu w ryglówkę z ścianami gliną wylepionemi,

c) aus einem hinter tem Mohnhause befindlichen hofraume und

d) aus einem an dem Sinterhause be-

besieht, nach der gerichtlichen Mevisions= Tare vom 22. August 1834 auf Hohe von 1539 Atl. 15 sgr. abgeschätzt wor= den, und bei der Städte=Veuer=Societät mit 800 Atl. versichert ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Resubhastation dffent= lich verkauft werden.

Bur Licitation haben wir einen Termin auf den 14. Februar f. bor bem Berrn Uffessor Cteinow, in unserm Instituctionezimmer anberaumt, zu welchem Kaussusige mit bem Bemerken vorgelazben werben, daß die Tare in der Registiratur eingesehen werben kann.

Jugleich forbern wir alle biejenigen, welche an bas Grundstück Eigenthumsober andere Real = Ansprüche zu haben verweinen, hiermit auf, dieselben im obi=
gen Dietungs-Termine anzumelden, wi=
drigenfalls sie damit prachadirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt
werden wird.

Gnesen, ben 4. October 1834:

Ronigl. Preuf. Landgericht.

3) Poifteleitation, Die unbefannten Erben ber am 5. Juli 1820 gu Dbra Bomster Kreises, verstorbenen Wittwe Auma v. Gbsipnossa und beren Erben ober nachste Verwandte werden hierdurch aufc) z podwórza za domem mieszkalnym znaydującego się, i

d) z studni za tylnym domem znaydującej się

składaiąca się podług sądowney re wizyiney taxy z dnia 22. Sierpnia r. b. na 1539 Tal. 15 sgr. oszacowana, w towarzystwie ogniowem miast na 800 Tal. zabespieczona, na wniosek iednego z wierzycieli realnych w drodzę konieczney resubhastacyi, publicznie sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczony termini licytacyjny na dzień 14. Lutego r. p. przed Ur. Assessorem Kleinow w izbie naszey instrukcyjney, na który ochotę kupna maiący z tem nadmienieniem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze przeyrzaną być może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych, którzy do téy nieruchomości prawa własności lub inne realne pretensye mieć mniemali, aby z takowemi w powyższym terminie licytacyjnym zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie z niemi wykluczonemi będą i wieczne pakazane im zostanie milczenie.

Gniezno, dnia 4. Paźdz. 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie dnia 5. Lipca 1820. r. w wsi Obrze, powiecie Babimostkim, zmarley wdowy Anny Gostyńskiey i tychże sukcessorowie lub naybiiżsi

gefordert, in dem auf den 6. Februar 1835 vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Forestier in unserm Gerichts-Lokale anderaumten Termine entweder persons lich oder durch gesetzlich zulässige Bevolls mächtigte, wozu ihnen beim Mangel der Befanntschaft die hiesigen Justiz-Commissarien Mallow, Wolny und Röstel in Vorschlag gebracht werden, zu ersscheinen, und sich als solche gehörig zu legitimiren, widrigenfalls der aus 426 Athlr. bestehende Nachlaß als herrenslosse Gut dem Fissus anheim fallen wird.

Meserit, den 10. Mars 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Droflama. Alle biejenigen, welche an die bon dem vormaligen Sulfe= Grefutor und Boten Stodmann für feine Dienfiberwaltung bei bem Roniglichen Inquisitoriat ju Roronowo in ber Beit bom 18. Marg bis zum 10. August 1833. bestellte Raution Unspruche haben, werden aufgefordert, folche in dem auf ben 5. Jannar 1835. in unferm Ine ftruftione = 3immer bor bem Deputirten herrn Landgerichte : Referendarius Sunt anftebenden Termine anzumelben, mibris genfalls biefelben nach fruchtlofem 21b= laufe bes Termins ihrer etwanigen Un= fpruche an die Raution bes zc. Stod= mann fur verluftig erflart und bamit blos an die Perfon beffelben werben pers wiesen werden.

Bromberg, ben 21. October 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

krewni wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 6. Lutego 1835. r. przed Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy sądowey naznaczonym osobiście lub przez prawnie dożwolonych pelnomocników, na których im w przypadku nieznaiomości Ur. Mallow, Wolnego i Roestła Kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawili i należycie się wykazali, inaczey pozostałość z Talarów 426 się składaiąca, iako właściciela nie maiąca Fiskusowi przypadnie.

Międzyrzecz, d. 10. Marca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wzywa się wszy. stkich, którzy do kaucyi przez byłe. go Exekutora pomocnika i wożnego Stockmann, za sprawowanie urzędu przy Król. Inkwizytoryacie w Koronowie w czasie od 18. Marca 1828. do 10. Sierpnia 1833. stawionéy, pretensye maia, ażeby takowe w terminie dnia 5. Stycznia r. p. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Deputowanym W. Hunt Referendaryuszem Sądu Ziem. podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu tego za utracaiących pretensye do kaucyi Stockmanna uznani, i z takowemi rylko do osoby iego odsłani zostaną.

Bydgoszcz, dn. 21. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationsparent. Das hies felbit sub Ro. 884 belegene Bobnhaus nebft Bubebor und bie dazu gehörige unter 20. 54 belegene Bindmuble, gericht= lich auf 344 Rtl. geschätzt, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation in bein, ben 5. Mars 1835 bor bem Depus tirten Landgerichte-Referendar Reinmann im hiefigen Gerichtelofale anffebenben Termin an ben Meiftbietenben verlauft werden. Bentsfabige Raufluftige werden mit bem Befanntmachen borgefaben, baß bie Zare und ber neuefte Sypothefenschein in unferer Regiffratur einzujeben find, Die Raufbedingungen aber im Bietunges Termine werben angegeben werden.

Fraustadt, ben 17. November 1834.

on memory terests dicyrecy my ni-

Patent subhustacyiny. stwo tu w Wschowie pod Nro. 884. położone wraz z przyległościami, i wiatrak do tego należący pod Nr. 54. polożony, sądownie na 314 Tal. otaxowane, w drodze konieczney subhastacyi w terminie na dzień 5 go Marca 1835 r. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sadowym wyznaczonym, navwięcey daiącemu sprzedane bydź maia. Ochote do kupna maiacy i do posiadania zdolni zapozywaia się z tém oznaymieniem, iż taxa i nay. nowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy konkursowéy przevrzane bydź mogą, warunki kupna zaś w terminie licytacyinym podane będą. Wschowa, dn. 17. Listop. 1834.

Wschowa, dn. 17. Listop. 1834 Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Die 6) Serrichaft Gora, aus den Schluffeln Gora Parzenczewo. Mostowo, Panienta, Brzo= ftowo und Lobe; beftehend, im Plefchner Rreife belegen, gur Graf Bictor bon Czolorefifden Concuremaffe geborig, welche auf 143,030 Rtl. 8 igr. 2 pf. gewurdigt worden, ferner die Berrichaft Mzegocin, bestebend aus ben Echluffeln Rzegoein, Biff und Pfienie, in bemfelben Rreife belegen, und gu berfelben Daffe gehorig, welche auf 62,086 Rthlr. 11 fgr. abgeschaft ift, follen auf ben Untrag des Curatore an ben Deifibietenden ber= fauft werben und ber peremtorische Bie=

Patent subhastacymy. Dobra Gora, składaiące się z kluczy Gora, Parzenczewa i Noskowa, Panienki, Brzostowa i Łobża w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey po Wiktorze Hrabi Szołdrskim należące, na 143,030 Tal. 8 sgr. 2 fen. tudzież dobra Rzegocińskie, składaiące się z kluczy Rzegocina, Zbików i Psienie do téy saméy massy należące i w tym samym powiecie położone, na 62,086 Tal. 11 sgr. ocenione, na żądanie kuratora, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licyta-

tungstermin ift auf ben 11. Juni 1835 vor dem Gen. Landgerichte Math Wiebmer Morgens um 9 Uhr in unserm Inftruktions-Zimmer hier angeseht.

Besitzschigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Tare, die neuesten Sypothekenscheine und die Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bugleich werden nachstehende Realglaubiger, ale:

- 1) die Sabina Molinefa, geborne von Swinarefa,
- 2) der Pacter Benjamin Paffow,
- 3) Raphael v. Chrzanowski,
- 4) der Johann Domanefi,
- 5) ber Zaver v. Buchlinefi,
- 6) bie Vormundschaft ber Raufmann Johann Gottfried Gablerichen Mis norennen und
- 7) bie Severin v. Pagowöfischen Erben, zu dem obigen Termin hiemit vorgeladen Krotoschin, den 5. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

cyiny peremtoryczny na dzień 11. Czerwca 1835 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Wiebmer Sędzią w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienicniem, iż taxa, naynowsze wykazy hypoteczne i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Tudzież następuiące wierzyciele

rzeczowi, iako to:

1) Sabina z Swinarskich Molińska; 2) Benjamin Passow dzierzawca,

- 3) Rafal Chrzanowski,
- 4) Jan Domański,
- 5) Xawer Zychliński,
- 6) opieka nietemich po kupcu Janie Gottfrydzie Gabler, i
- 7) sukcessorowie Seweryana Pągowskiego,

na powyższy termin licytacyjny ninieyszem zapozywają się

Krotoszyn, dn. 5. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Bekanntmachung Die dem Herrn Grafen v. Potulicht zugehörige, im Kreise Kroben belegene herrichaft Dupin, aus den Vorwerkern Dupinto, Symonti, Domaradzice und Kl. Gorckt besichend, soll entweder im Ganzen, oder auch in einzelnen Borwerkern, im Wege der Submission auf 6 nach einander folgende Jahre pro Johanni 1835 bis dahin 1841 berpachtet werden. Pachtliebhasber wollen sich bis kum toten Januar 1836 bei dem unterzeichneten Commissa-

Obwieszczenie. Maiętność Dupińska, do JW. Hrabiego Potulickiego należąca, w powiecie Krobskim potożona, a składająca się z folwarkow Dupinko, Szymonki, Domaradzice i male Goreckie, ma bydź w drodze submissyi na lat sześć, to iest od S. Jana 1835, aż do 1841 r., całkiem lub też pojedyńczo folwarka mi w dzierzawę wypuszczona. Mający chęć dzierzawienia rączą się zgłosić do dpia 10. Stycznia 1835 r. do

rio melben, welcher ben Auftrag haf, bie nabern Pachtbedingungen, vorzulegen, auch die erforderliche Auskunft fiber die Bestandtheile der Borwerter ju geben.

Wielfibor bei Jutrofin, den iften De=

cember 1834.

Genft Guberian,

Devollmachtigter bes herrn Grafen

8) Bekanntmachung. Am 19. December c. Bormittags um 10 Uhr werde ich vor dem kocale des biefigen Königl. Friedens erschts eine unverdeckte Britschke, ein Glasspind, Tische, Stühle, Mäsche, Reitungsstücke, verschiedenes Haus, und Wirthschaftsgeräth und eine Tischuhr im Wege der öffentlichen Auction gegen baare Zahlung des Meisigebots verfaufen.

Camter, am 5. December 1834. Neumann, Registratur-Diafar. im Anftrage des hiefigen Koniglichen Friedensgerichts. podpisanego Kommissarza, który w skutek danego sobie zlecenia obznaymi ich z warunkami dzierzawy, oraz udzieli im potrzebney wiadomości o szczegołach potedyńczych folwarków. Wielkibor pod Jutrosinem, dnia

1go. Grudnia 1834.

Ernest Guderian, Pelnomocnik JW. Hrabiego Potulickiego.

Obwieszczenie, Dnia 19. Grudnia r. b. o godzinie 10tey zrana, sprzedam przed lokalem tuteyszego Król. Sądu Pokoju, naywięcey daiącemu za gotową zapłają publicznie, bryczkę niekrytą, szafę szklanną, stoły, krzesołka, bieliznę, ubiory, różne sprzęty domowe i gospodarkie i zegar stołowy.

Szamotuly, dn. 5. Grudnia 1834.

Neumann,

Dietaryusz Registratury. Z polecenia tuteyszego Krolewskiego Sadu Pokoju.

9) In ber Verlagshandlung von C. Henmann in Glogan ift erschienen und in Posen bei Beine & Bollenberg und bei Mittler fur 1 Atl zu haben:

Der Führer auf dem Lebenswege. Gin Geschenk für jedes Alter und Geschlecht, herausgegeben von Dr. Reiche und K. F. M. Auf feinem Belindpapier gedruckt und elegant gebunden.

10) Uwiadomienie literackie. Nakładem Zygmunta Schlettera w Wrocławiu wyszło nowe dzieło, które w księgarni Heinego i Wollenberga nabyte bydź może:

Bog celem mych myśli i uczuciów, to iest modlitwy dla pobożnych chrześcian przez X. Kajetana Gawińskiego. W ozdobney oprawie, 1 Tal. czyli 6 złt. poł. W oprawie paryzkiey w safian, 2 Tal. czyli 12 zlt. pol.

- 11) Beer Menbel am alten Markte No. 88 im hause bes herrn E. B. Kaskel, empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtsfeste sein wohl affortirtes Lager der neuesten Galanteric-Gegenstände, eine große Auswahl von Spielzeug für Knaben und Mädchen, Gesellschafts-Spiele, vergoldete Leisten zu Bilderrahmen, sowie auch guten Péco und Imperial-Thee, zu den billigsten Preisen.
- 12) Dividenden=Bertheilung. Den seit 1829 und 1830 der Lebensversischerunges-Bank f. D. in Gotha angehörigen Theilhabern wird hiermit angezeigt, daß unter sie im Jahr 1835 die Summa von 27653 Mtl. aus dem Sicherheitssfonds der Anstalt als Dividende vertheilt werden wird, was für jeden unter ihnen 22 Procent eines Jahresbeitrags ergiebt. Durch die zunehmende Theilnahme an dieser gemeinnützigen Anstalt ist die Zahl der Mitglieder bis zum 1. November d. I. schon auf 5274, das versicherte Kapital auf 9,255300 Mtl. gestiegen, und ein glussiger Abschluß läst sich für dieses Jahr erwarten. Pläne und Erläuterungen über die Anstalt werden unentgeltlich vertheilt durch

C. Muller & Comp. in Posen, Apoth. Forfer in Liffa, I. F. J. Mufenberg in Oftrowo, A. Tiet in Schonlanke.

- 13) 300 Atl. und 500 Atl. werden gegen mehr als doppelt pupillarische Sischerheit auf vollig schuldenfreie landliche Bestigungen gesucht. Das Nähere im Miethes und Commissions = Bureau von E. Zimmermann & Comp. Alter Markt No. 88.
- 13) Ausverkauf. Alle Sorten Damen, herren, und Kinder=Handschuhe, wie auch wollene Tyroler Tisch= und Bett=Leppiche, empfiehlt Unterzeichneter und bittet um geneigten Zuspruch. Sein Stand ift auf dem Markt.

3. Riefer, aus Tyrol.

14) Christian Gubauner and Groben in Tyrol empfichlt fich zu biesem gegenwärtigen Markt mit einem schonen Affortiment von Tyroler und Rurnberger Spielwaaren, und verspricht bei reeller Bedienung die moglich billigsten Preise. Sein Stand ift auf dem Markte.

Hog colem style media undarrowed for media and the proposition of the contract of the saving of the saving of the contract of the saving of the contract of th

Wyroclavilla wasaja nova dzielo. Twe a Walania i binego